An Berlin, Breslau.
In Berlin, Breslau.
Dresden, Frankfurt a. M.,
Hamburg, Leipzig, Münden.
Stettin, Stuttgart, Wien:
bei E. L. Daube & Co.,
Haofenkein & Vogler,
Rudolph Mosse.
In Berlin, Dresden, Görlik,

M31815 3 .....

Mr. 414.

Das Abonnement auf diesek täglich brei Wal erschiente Alatt beträgt viertelichtich für die Stadt Posen 4½ Mark, für ganz Deutschland 5 Mark 45 Pf. Bestellungen nehmen alle Posanskalten des deutschen Alexanskalten des deutschen Angles an.

Donnerstag, 15. Juni.

Inferate 20 Pf. die fechsgespaltene Petitzelle oder deren Maum, Meklamen verhältnismäßig höher, sind an die Expedition zu senden und werden für die am fols genden Lage Worgens 7 lifr erscheinende Rusumer dis 5 ühr Lachmittags angenommen.

1882.

## Deutscher Reichstag.

18. Sigung.

(Fortsetzung.) Abg. Dr. Bamberger: Der herr Reichstangler hat mich heute aum Gegenstand recht wenig gemessener Aussäule gemacht, aber ich freue mich seiner Angrisse, weil sie mir Gelegenheit geben, wenigstens hosse ich es, einmal in seiner Gegenwart zu antworten. Der Herchskanzler hat das Tabaksmonopol als den Schlußkein seines ganzen Steichstanzier hat das Ladaismonopol als den Schligkein seines ganzen Systems unzählige Male charafterisirt und in den Motiven zur Vorlage seine ganze Staats- und Weltanschauung einstießen lassen. Kann er etwas Ungehöriges darin erblicken, wenn ich eine Einsprache gegen seine Anschauung einstechte? Der Herchskanzler kann sich wahrlich nicht darüber beflagen, daß er in der Bertretung in der Prefie mit schlechtem Maß bedacht worden sei. Die liberalen Blätter haben seine Rebe gang extensiv mitgetheilt, während die Widerlegung durch ben Gang der Dinge, nicht durch die Schuld der Berichterstattung sehr sand der Inge, nicht dirch die Schuld der Bertaterslattung sehr schlecht weggefommen und von meiner Rede in der "D. K." etwa 25 wiedergegeben ist. Nun verlange ich nicht, daß er meine Rede anhöre oder in extenso lese. Er hat noch andere Geschäfte und ich begreise, daß er nach einer zweistlindigen Rede im überfüllten Hause nicht mehr daß er nach einer zweininkolgen stebe im ubersutten Saufe nicht niege bie Geduld hat, den Gegenredner zu hören, höchstens um seine Stimmung ausklingen zu lassen, den Panegyrifus des Abgeordneten von Treitsche. (Heiterleit links.) Aber das glaube ich verlangen zu fönnen, daß er eine Antwort nicht beurtheilt, ohne sie zu kennen. Der Reichskanzler hat gesagt, ich hätte vielleicht aus einer parlamentarischen Spekulation angedeutet, unter anderen Umständen fönnte man das Tadaksmonopol sich gefallen lassen. Ich habe mich ganz unzweis beutig darüber ausgedrückt, auf den parlamentarischen Umschlag, den parlamentarische Ministerien bringen können, spekulire ich weniger als irgend Jemand. Meine Ansicht ist die, das gegenwärtige Spstem des Reichskanzlers, das ich allerdings mit demselben Rechte, wie er meine Ideen für falsch hält, für durchaus falsch und schädlich halte (Sehr mahr! links), ist ein der Nation so wenig zuträgliches, daß, wenn ich bloß die Wahl hätte zwischen Tabaksmonopol und dem ganzen übrigen System, ich das erstere für das fleinere Uebel halten würde. Es klingt doch sonderbar, daß der Reichskanzler auf mich den Schatten fremdländischer Gestunung zu wersen bemüht ist, denn das hat er gethan (za! links), er, der seit einer Reihe von Jahren nichts thut, als fremdartige Muster nachzuahmen und nach Deutschland hereinzus bringen (Sehr richtig! links), während ich bagegen kämpse, daß wir so schablonenhaft das Ausland nachahmen, während die Nation nach ihren Einrichtungen und ihrer Bergangenheit durchaus nicht geeignet ist, stavisch diese Modelle nachsuahmen (Sebr watr links). Wer war der Gegner der schutzöllnerischen Theorie, die uns von Frankreich importiet worden ist? Und dann kan der Bolkswirthschaftsrath, der in seinem Ursprung nirgends anders zu suchen ist als in Frankreich. Und wer hat sich dafür begeistert? Der Heichstanzler. Und die Leute, die Bücher sir den Bolkswirthschaftsrath geschrieben haben, haben ihre Modelle und ihre Literatur, die ganze Argumentation rein aus Frankreich hergenommen. Es ist rein ein französisches Institut, das hier fünstlich eingeimpst werden sollswirthere und deswegen auch nie Fuß kassen wird. Endlich ist das Tabaksmonopol ja selbst eine der französischen Ivo sind also die bringen (Sehr richtig! linfs), mahrend ich dagegen fampfe, daß wir baksmonopol ja selbst eine der französischen Ideen. Wo sind also die Beweise, daß ich im Banne französischer Gedankenkreise stehe, der Reichskanzler aber das teutonische System allein vertrete? (Große Heisen Reichsfanzler aber das teutonische Spiem allein vertrete? (Große Heisterfeit links.) Man hat uns freisich gesagt, es sei nicht das französische Monopol, das uns bescheert werden solle, welches schlechte und theuere Zigarren gebe, sondern das deutsche Tabaksmonopol, das gute und billige Zigarren gebe, vielleicht, damit uns der Gedanke von serne answandeln solle, es hätte vielleicht zu Tacitus Zeiten ein deutsches Tabaksmonopol gegeben (Heiterkeit). das setzt historisch wieder herausgesührt werden soll. Wenn man Jemanden gar nicht mehr mit Thatsacken verdächtigen kann, so verdächtig man ihn mit seiner Gesinnung. (Hört! Sört! Sehr richtig! links.) Darüber läßt sich allerdings weht sohr freiten. ich kann mein Sert hier ebensowenig ausschneiden (Hort! Hort! Sehr richtig! links.) Darüber läßt sich allerdings micht sehr streiten, ich kann mein Herz hier ebensowenig ausschneiden und zeigen, wie es denkt, wie es der Herdschaffenzler kann, aber ich werlange, daß man meine Gesinnungen nicht herabzieht im Gegenschau meinem ganzen Leben. (Beifall links.) Der Herr Richtskanzler war in derselben Zeit wie ich, daß sagte er heute, in die deutsche Politik eingetreten, ich war damals ein deutscher Patriot, und man vergist auch im Auslande nicht, daß man daß ist. Der Herr Reichskanzler hat auch im Auslande gelebt, und jeder, der mich kennt, der meine Bergangendeit kennt, weiß, daß, so lange ich im Auslande war, ich immer Auge und Perz auf Deutschland gerichtet habe, und zwie aufgehört habe in meinem Sinne für die Entwicklung Deutschlands mitzuwirken, so weit es mir gegeben war. Ich war einer der lands mitzuwirken, so weit es mir gegeben war. Ich war einer der Ersten, die zur Politik des damaligen Herrn von Bismard gestanden haben, als Schleswig-Holftein intorporirt werden follte, und ein Theil meiner Gesinnungsgenossen dann opponirte. Ich war der stille Berz-bündete seiner Politik, als ich mich gegen das Eintreten von Desterreich im italienischen Kriege erflärte, weil ich das Großwerden Preußens als die Borbedingung des werdenden deutschen Reiches an-erfannte. Ich habe mich im Widerspruch mit allen meinen alten Gesinnungsgenoffen offen für die Bismard'iche Politik von 1866 wind 1867 erklärt und bin dafür verkegert und in den Staub gezogen worden. Man beschuldigte mich einer gewissen Joolatrie für den Kanzler. Der Heichskanzler weiß, persönliche Vortheile argendwelcher Art habe ich bei ihm nie erwartet und verlangt, ich procul ab Jove zu leben. (Sehr gut! links.) Der Herr Reichskanzler verlangt, ich procul ab Jove zu leben. (Sehr gut! links.) Der Herr Reichskanzler beflagt sich von der ertien die zur letten Viewer werechilbliche beflagt sich von der ersten dis zur letzten Ninute über ungebührliche Behandlung, er verlangt die schuldige Achtung; möge er mir doch sagen, wo ich einmal gegen die schuldige Achtung verstoßen habe! Aller-gings, wenn er das Mittel wählt, zu sagen, es sei nur ein rhetorischer Kunstgriff, daß ich ihm Anersennung solle, wo ich aus freiem Herzen nicht anders denke, so frage ich, woher nimmt er das Recht, die Meis nicht anders Veller, der ein intaktes Leben hinter sich hat, die Meisenung eines Anderen, der ein intaktes Leben hinter sich hat, auf diese Weise zu interpretiren? (Zustimmung links.) Ich habe kein so großes, batemeisken antilah ein pormurkäreigs und bestandt wie der Heichs fander, aber gottlob ein vorwurfsfreies und bekanntes Leben, und möge er doch sehen, wo er Anlässe sindet, mich ein sujet mixte mit einem verächtlichen Ausbruck zu nennen, ein Ausdruck, der, wenn er deutsch verächtlichen Ausbetta zu keinen, ein Ausbetta, der, wenn er deutsch gewesen wäre vom Herrn Präsidenten hätte gerügt werden müssen. (Zustimmung und Beisall links.) Woher nimmt er das Recht, zu sa-gen, daß ich ihn mit grüngen Rebenkarten bedenke? Das greift schon an das, was meiner Ansicht nach parlamentarisch unerlaubt ist. Ich

lasse mir damit genug sein; am Ende giebt es für alle diese Dinge keinen Richter als das Urtheil der Mitlebenden und das des eigenen Gewissens. Der Reichskanzler spricht ganz stillsenden und bas des eigenen Gewissens. Der Reichskanzler spricht ganz stillschweigend von der Nothwendigkeit sozialer Resormen in Deutschland. Bei Gründung des deutschen Reichs war von Sozialistik keine Rede. Im sundamentalen Pakte des Reichs sieht von Herren Schäfile, Lassalle und Marx nichts, und man kann mit Recht protestiren, daß das Reich jest in diese Bahnen gebracht werde, und dies Recht lasse ich mir nicht beschränken. Der Reichskanzler kann natürlich auf großen Applaus rechnen, wenn er stagt: ich siehe mehr bier im Ramen der Nation, als Herr Bamberger. Wer mit solchen Vergleichsapparaten arbeitet wird immer Effekt bervorz mit folden Bergleichsapparaten arbeitet, wird immer Effett bervor= bringen. Ich habe nicht in dem großartigen Tone gesprochen, wie der Kanzler dies zu thun berechtigt ist, sondern als Beodachter, der viellleicht die Stimme des Misvergnügten besier hört, als er. (Sehr wahr! leicht die Stimme des Mißvergnügten besser hört, als er. (Sehr wahr! links.) Der Kanzler hat sich leider mit einer Korona umgeben, die diese Stimme nicht zu ihm dringen läßt. (Zustimmung links.) Die Schwäcke seines Systems besteht darin, daß er schon lange nicht mehr mit Männern arbeitet, die ihm auch daß sagen, mas unangenehm für ihn ist. (Sehr wahr links. Widerspruch.) Möge er daß, was in der Nation gesprochen wird, nicht alles für künstliche Mache und Fraktionsvolitik ansehen, sondern forschen, ob diese Stimmung nicht wirklich besteht. Es wirft komisch, wenn er sich beklagt, nicht einwirken zu können auf die össentliche Meinung. Der unglückliche Mann (Heiterkeit), dem weder Geldmittel, noch Herkommen, noch Ansehen sehlen, der, wenn er sagt, er sei Repräsentant der Nation, auf allgemeinen Jubel zu rechnen hat, warum steht er einer Majorität gegenüber? Wenn in Folge der neueren Kolitis schließlich alle Stämme und Theile des Landes einander seindlich, neidsschungen, daß eine überstehen, dann sage ich aus Frund meiner Beobachtungen, daß eine und Lyelle des Landes einander seinotich, neubsch, eisersuchtig gegenüberstehen, dann sage ich auf Grund meiner Beobachtungen, daß eine Sehnsucht nach Frieden herrscht, der seit drei die vier Jahren aus Deutschland gewichen ist. (Ruse: "Jehn Jahre".) Das war nur eine Einleitung; sie ist spätzr gestiegen, als ungebeure Ladungen von Wißstimmung dazu gekommen sind. (Sehr richtig! links.) Ich habe dem Kanzler nie schlimme Absichten, sondern nur Irrthümer vorgeworsen; ich habe nie von seinem Schutzollspfem als von einem Moloch gesprochen. Was würde der Reichskanzler sagen, wenn ich behauptete: "Schutzoll ist Diebstahl" und vielleicht könnte ein Theoretiker diesem Ausspruch bester vertreten, als den, daß der Freihandel ein Moloch sei. Der Reichskanzler sühlt in seiner Uebermacht nicht, wie verletzend er oft ist. Als ich im Jahre 1868 im Jolparlament saß, sagte ein Kreund und Einkängehar des Reichskanzlers der demokrache Mo Freund und Suksnachbar des Reichskanzlers, der damalige Abg. v. Blankenburg, in Pommern giedt es eine Volksregel, "wenn Jemand grob ist, so sei doppelt so grob". Auf diese Weise werde ich nie zu meiner Sache kommen, denn doppelt so grob, wie gewisse Leute, werde ich nie sein. (Heiterkeit. Zurus: Das überlassen Sie Richter.) Meint der Kanzler, daß auf Leute, die national-ökonomische Fragen von solcher Größe dum Gegenstande ihres Studiums, ja nur mit gewöhnlicher Bildung dum Gegenstande des Nachdenkens gemacht baben, der Ausdruck "Moloch", selbst wenn er ihn gebraucht, einen Eindruck macht? Das kann nur sür die Massen berechnet sein, die ja der Reichskonuler nerschatt des ihm nichts an Ronulgricht liegt. Aus der Reichskanzler verachtet, da ihm nichts an Popularität liegt. Aus der Rede, soweit sie die Getreidezölle und die Leiden der Landwirth= schaft betrifft, kann ich nur einige Punkte herausgreisen. Der Kanzler meint, daß die 14—15 Millionen Setreidezoll gering seien im Berhältniß zu den Steuern des Grundbesites. Glaubt nun der Kanzler, ber Zoll vertheuere das inländische Getreide nicht? Wozu dann der Zoll? Mit diesen 15 Millionen Zoll auf die gesammte Getreidesproduktion soll der Noth des Landmanns abgeholsen werden. Hier hat die Rechnung ein Loch, das meine Logik nicht ausstopfen kann, felbst wenn sie den Zoll von 50 Bf. bis auf 3 Mark erhöhen. Bon ben Landbewohnern, die bald auf zwei Drittel, bald auf drei Biertel ber Gesammtbevölkerung angegeben worden, sind boch wohl die meinen nur Brodfonsumenten und nicht Brodproduzenten. (Sehr wahr! links.) Sind die Landbewohner und Grundbessiger zu stark belastet, dann soll man der Sache direkt zu Leibe gehen, sie untersuchen und durch ein anderes Steuersystem Remedur schassen. (Ruse: Das wollen wir) Wit Aras indirekten St ourch ein anderes Steuerissiem Remedur schaffen. (Ruse: Das wollen wir.) Mit Ihren indirekten Steuern belasien Sie nur den Einen, ohne den Andern zu entlasten. Daß das, was dem Brodesser genommen wird, dem Getreideproduzenten zu Gute kommt, bestreiten Sie selbst, wenn man Ihnen vorwirst, daß der Zoll das Getreide vertheuert. Die Theorie des Kanzlers ist veraltet. Daß eine Getreidenoth eintreten könnte durch kriegerische Ereignisse, ist unerhört in der modernen Geschichte und als eine Unmöglichkeit zu bezeichnen; und wenn man num ein Land verurtheilt, gegen sein anderweitiges berrschendes Interesses sich ertensiv dem Getreidebau zu widmen. während Alles darauf dies sich extensiv dem Getreidebau zu widmen, mährend Alles darauf hindeutet, daß es sein Heil nur im Export sinden kann, weil die innere Produktion schon allein Herr des Landes ist, so heißt das wirklich einen nationalen Zustand herbeiführen zu wollen, von dem Niemand sprechen wird, der sich ein Bild davon machen fann. In einem Athem für den Schutz der Industrie in Extremen zu plaidiren und gleichzeitig für den Schutz der Landwirthschaft, das sind Widersprücke, die heulen, wenn sie einander begegnen. (Sehr wahr! Seiterkeit.) Unsere ganze deutsche nationale Thätigkeit besteht zu zwei Drittel darin, daß wir Fabrifate ins Ausland und ein Drittel nur Fabrifate vom Auslande beziehen. Unfere Bezugsquelle ist das Ausland für Halbfabrifate, Robstoffe, Nahrungsmittel und das ändern zu wollen, wie foll sich das reimen mit dem Schutz, mit der Gunst, die man der Industrie zuzuwenden sucht. Ich lese jett zuweilen in hochtönenden Worten von dem, was geschehen soll für die Exportindustrie; man hat wieder mal ein Komite sich bilden laffen, welches Exportmusterbücher anschaffen soll. Ich will Die verdienstvollen Herren, die sich mit dieser Arbeit abgeben, nicht entmuthigen, ich werde abwarten, ob sie große praftische Resultate erzielen; aber das kann ich sagen, wenn man auch auf Nahrungsmittel, Rohstoffe, Halbsabrikate hohe Zölle legt und mit dem Auslande konfurriren will, werden Ihnen die schönsten Exportbücher nichts nüßen. (Sehr richtig! links.) Der Herr Reichskanzler hat natürlich der Mittel sehr viele, wenn er an die Gesüble appelliren will, seine Vergangenheit ins Licht seten, seine historische und politische Größe, und wie ich schon gesagt babe, an mir hat er nie einen Berkleinerer gefunden. Er mag bas nun für aufrichtig halten ober nicht, aber er moge meinen Grund ruhig hinnebmen, jest für meine Opposition gegen sein gegenwärtiges inneres System, es ist der Grund, daß ich fürchte, dasselbe führt dazu. das, was er so glorreich errichtet hat, zu untergraben. (Dho! rechts, Beifall links.)

Reichklanzler Fürst von Bismard: Rach Hrn. Abg. Richter existirt in Amerika kein Kornzoll. Inzwischen habe ich mir den amerikamischen Tarif geben lassen, nach welchem für 1 Bushel Roggen, nach meiner Annahme etwa = 50 Pfund, 15 Cent, für den Zentner 30

Cent, d. h. ½ Dollar gezahlt werden; der Schutzoll auf Roggen beträgt also in Amerika 1 Mark gegen unsere halbe Mark. Für 1 Bushel Weizen legt der amerikanische Tarif 20 Cent aus, macht auf den Doppelzentner 3,15 M., auf den einsachen 1,62 M. Ich hatte also vollständig Recht zu behaupten, daß der Schutzoll in Amerika erheblich böher ist als dei uns und der Herr Abg. Richter wird vielleicht selbst Reigung haben seine Anschauung zu berichtigen. Dem Abg. Bamberger muß ich zuerst zugeben, daß mir mitunter die Zeit sehlt, alles zu hören und zu beantworten, mein eigentlicher Berus ist gauch gar nicht der parlamentarische. Ich habe als preußischer Berollmöchtigter nicht der parlamentarische. Ich habe als preußischer Bevollmächtigter ein gewisses Necht, aber durchaus nicht die Pflicht, hier zu erscheinen; wenn ich dierher fomme, geschieht es freiwillig und nur, um das gegenseitige Verständniß zu erleichtern Wenn der König von Preußen seine Vertreter im Bundesrathe nicht so oft hier anwesend sein lätzt, so ist das nicht verfaffungswidrig. Ich vertrete auch hier nicht meine Ansichten, fon-bern die Beschluffe des Bundesraths, der per majora beschließt. Es wird aber hier viel zu wenig sachlich diskutirt (Lachen links), sondern jede Einwendung, namentlich des Abg. Birchow, fängt damit an: "Der Herr Reichskanzler hat gesagt". Man greift immer meine Person an, meine Tendenz, meine Politik; allen diesen Angrissen auf meine Person bin ich nicht verpflichtet, Rede zu stehen. Die verblindeten Regierungen machen die Borlagen, laffen Sie mich doch aus dem Spiel. Aber meine Person reizt Sie; ich bleibe Ihnen zu lange an dieser Stelle; das begreise ich ja, andere wollen auch einmal heran; aber ich habe Ibnen ja ausdrücklich gesagt, daß ich nicht mit meinem Billen bleibe, daß ich Ihnen sehr gern Plat machen würde. Wenn Sie dann dieser Häfeleien überhoben sind, würden Sie außerordentlich viel Zeit gewinnen. Ich wirke hier gewissermaßen wie das rothe Tuch — ich will den Bergleich nicht fortsetzen. (Beiterkeit.) Der Abg. Lasker meint, der Seigetag nicht sortsetzen. (zeiterteit.) Der Auf. Auster nicht, der Reichskanzler werde eine große Aftion machen. Ich hasse große Aftionen und die fren überhoben tin. Der Ferr Abg. Bamberger hält mein ganzes Sostem für falsch. Ja diese leberzzeugung ist vollständig gegenseitig, es ist eine petitio principii. Ich halte das Sostem des Abg. Bamberger und das der ganzen Fortschrittspartei für grundfalsch, ich halte den ganzen Freihandel für falich. Also damit, daß wir unser System gegenseitig für falsch halten, kommen wir nicht weiter, das ist etwas gang Selbstverftändliches. Wir plaidiren beide für unsere Sache vor der Nation, nicht vor der, die der Abgeordnete Bamberger zu vertreten meint, sondern vor der Nation, wie sie in den nächsten 10 Jahren sein wird. Meine Bolitif reicht weiter als dis zu den nächsten Wahlen; wenn ich diese hätte sürchten sollen, hätte ich mich überhaupt nicht auf Politif einges hatte lurchten sollen, hatte ich mich überhaupt nicht auf Politif einge-lassen. Herr Bamberger hat behauptet, ich hätte das Schutzollspstem und das Monopvl auß Frankreich genommen. Das ist nicht unsere Schuld, sondern die Schuld der Geschichte, das uns Frankreich, weil-es früher zu einem einheitlichen Staat gekommen ist und früher seine Anabhängigkeit gehabt hat und eine freiere Anwendung und Bewegung seiner Geschgebung auf eine große Nation, was uns ja die vor Kurzem vollständig gesehlt hat, daß Frankreich uns in manchen Beziehungen in der geschieften und wohlthuenden Behandlung einer Nation durch die Geschgebung einen Bortritt abgewonnen hat. Wollen wir uns nur deshald, weil Frankreich das Monopol hat, auf den Standpunkt des Herne Bamberger stellen, daß wir von dergleichen nichts wissen wollen? Ich lerne auch vom Abgeordneten Bamberger gerne, aber den Schutzoll haben wir von daber nicht geholt. Wir haben ihn unter Friedrich dem Großen, in sehr hohem Maße gehabt, auch zur Zeit des alten Zollvereins, und der Bersuch, uns davon loszusagen, ist ein ganz neues Experiment, welches vor 15 oder 20 Jahren begonnen und sich nicht bewährt hat. Daß es uns nicht zum Jungertod geführt hat, gebe ich Herrn Bamberger gern zu. Das trisst bei allen Staaten zu, die Schulen haben. Frantreich ertreut sich trotz seiner vielen Kriege und Revolutionen einer großen Prosperität und fann noch heute die ungeheuren Koften seiner Revolutionen und Kriege mit einer Sicherheit ertragen, wie sie die die unstige weit übersteigende Militärlass mit einer Freudigsteit trägt, die uns zum Bespiel dienen sollte. Was hat Amerika sür große Geschäfte gemacht sinanziell und wirthschaftlich, von dem Augenblicke an, wo es das Doppelte, Fünstzehnsche unserer Schutzölle eingeführt hat, wo es überhaupt das Prinzip versolgt, seine Gesetzgebung nur sür den Schutz der Arbeiter ju machen. Amerika ist reich geworden und bezahlt seine große Kriegsschuld in Biffern ab, die uns einen unwahrscheinlichen Eindruck machen, schuld in Ispern ab, die uns einen unwahrscheinlichen Eindruck machen, aber doch richtig sind. Unsere übrigen Nachbarn steigern ihre Jölle. Rußland würde ohne seinen Schutzoll schon lange nicht in der Lage sein, seine Finanzen in der disberigen Döhe zu halten und es ist deshalb eine große Ungerechtigkeit, wenn uns die Thatsache immer vorgehalten wird, daß nur England seinen Schutzoll abgeschafft hat, nachdem er ihm die hinreichenden Dienste gethan hat. England hat die stärsten Schutzolle gehabt, die ernarkt war, daß es nun als muskulöser nachten beraustrat und jeden berausforderte, mit ihm in die Schranken zu treten. Es ih der körtske Kaulfämpfer, es wird immer bereit sein zu treten. Es ift der stärkste Faustkampfer, es wird immer bereit sein das Recht des Stärkeren gelten zu lassen. Das Recht des Stärkeren ist aber der Freihandel und England ift durch sein Kapital, das Nebeneinanderliegen von Eisen und Kohle und seine Bafen der ftarkfte im Freihandelsfaustrecht geworden, aber daneben durch ben farten Schutz-soll dem Auslande gegenüber, bis seine Industrie vollständig erstarkt war. Run ift es ftart genug und fagt zu ben Anderen: nun tommt her mit uns ju ftreiten, ihr werdet boch nicht fo thoricht fein, ihr werdet doch euer Geld für unsere Produste opfern, das zauberische Wort "Freiheit" wird an die englische Ueberlegenheit geknüpft und mit dieser Maste werden unsere Freiheitsschwärmer an die Aussaugung und Ausbeutung durch ben ausländischen Sandel gewöhnt. Ich fann mich dem nicht sügen, ich habe lange Zeit nicht die Möglichfeit gehabt, dieser Frage näher zu treten, ich habe nicht mehr Einsicht wie andere Leute, ich habe Alles nachgebetet, die durch Delbrück's Austritt gewungen wurde, mich selbst um die Sache zu kummern und habe ge-funden, daßich im Frrthum war. Das war ja auch nicht mein Hauptgeschäft. Der Abg. Bamberger hat mich einer ungerechten versönlichen Ber-letzung, sogar Berdächtigung angeflagt. Es ift ja sehr leicht, sich in den Mantel der gefränkten Unschuld zu büllen, wenn man nichts zu hagen weiß. Ich bestreite aber, daß ich mit irgend einem Wort den Hogern Abgeordneten verdächtigt habe. Er hat den Ausdruck "perstönliche Berhältnisse" gebraucht, vielleicht war ihm eine Reminiskenz von vor einigen Tagen gekommen, wobei ihm die Rede des Abg. von Ludwig und die meinige in einer Verschwommenheit vorgeschwebt haben, die sonst eigentlich nicht berechtigt ist, und ich bestreite, daß Herr Bamberger irgendwie von mir einen Anlaß bekommen hat, die Dürstigseit seiner sachlichen Gründe mit dem Mantel der sittlichen

Entrüstung, des persönlichen Gefränktseins zu decken. Ich babe ibn nicht gefränkt und nicht die Absicht gehabt, ihn zu fränken. Ich habe nur behauptet, daß, wenn er, wie er es gethan hat, im Sinne der deutschen Nation dier spricht als Bertreter eines Wahlkreises mit, ich weiß nicht, welcher Majorität, daß das fein berechtigtes Behitel ift, auf Grund beffen er mir, wenn er nicht fachlich widerlegt, wider-fprechen fann, bag ich die Nation ebenso gut vertreten fann wie er. Ich habe ihm nicht, wie er behauptet, die persönliche Achtung versagt, ich habe nur die Thatsache angesübrt, daß er vermöge seiner langen außländischen Beziehungen vielleicht noch weniger verwachsen und vertraut ist mit den deutschen Berbältnissen wie ich, der ich vonKindheit an nie im Auslande gelebt habe. Sujet mixte — darin liegt auch gar keine Kränkung, wir haben eine erhebliche Anzahl von Sujets mixtes zwischen uns und Desterreich, die zu den angesehensten Leuten gehören. Ich habe nur gesagt, wenn Frankreich überhaupt Scjets mixtes augäbe, so würde derr Bamberger, so viel ich seine sonstigen Berhältnisse seme, vielleicht vorgezogen haben, die Annehmlichseit, auch in Paris Bürgerrecht zu haben, sich zu wahren. Darin liegt sein Borwurf; wenn ich in seiner Lage wäre, würde ich vielleicht dasselbe thun. Der Gerr Abgeordnete hat immer nachber im Sinne der Majorität gesprochen, die mir gegenübersteht. Wo ist denn diese Majorität? (Heiterset rechts. Zuruse links: Tabaksmonopol! Zollnovelle!) Die Majorität, die zuletzt eine entscheinde Einwirkung geübt hat, hat in der Zollsrage gesprochen und unter den Beschlüssen Sie keaktion gegen rite gesate Beschlüsse die Anechten, so triben Sie Reaktionäre, die unsere jetige Zollgesetzgebung ansechten und stürzen als laudatores temporis acti. Wo haben Sie denn eine Majorität? (Zurus links.) Es wird schon kommen? wir haben eine erhebliche Anzahl von Sujets mixtes zwischen uns und bie benn eine Majorität? (Zuruf links.) Es wird schon kommen Ja, da würde ich mich freuen und dem Könige rathen können, das Heft Ja, da wurde ich mich freuen und dem Konige rathen konnen, das heit in Ihre Hände zu legen; dann wollen wir einmal sehen, was Sie können. (Heiterkeit.) Dann werden sich die Berhältnisse der neuen Mera und von 1848 wiederholen, es fragt sich nur, wie lange es dauert. Wie sollte ich das ansangen, Imietracht zwischen den Fraktionen zu siisten, wie mir der Gerr Abgeordnete vorwirst. Ich habe immer nur meine Ueberzeugung vertreten, ich habe manchmal bei der einen Fraktion, manchmal bei der anderen Unterstützung gesunden. Sollte ich mein Bestreben für die Einigkeit unter den Fraktionen dadurch bethätigen, daß ich die Sezession verhinderte und die alte große Kartei erhielte? Dazu dim ich nicht mächtig genug. Sätte Gerr Bamberger mich persönlich um Rath gefragt, so hatte ich ibm schon früher gerathen auszutreten und hatte im Interesse ber Einigfeit der nationalliberalen Partei empfohlen, Diejenigen, Die porher austraten und jest keine Fraktion bilden, zu resorbiren. Ich hätte ferner dem Herrn Abgeordneten im Interesse der Konsolidirung der Barteien gerathen, einfach der Fortschrittspartei beizutreten, der er meiner Neberzeugung nach angehört. Wir werden vielleicht mit der Zeit dalin kommen, immer kleinere Fraktionen zu bilden, weil ein Seder, dem eine Fraktion zu groß ist, gleich Sezession macht. Um das Sentersse der Einigkeit zu nertreten gebe ich den Kerzen noch beute Interesse der Einigkeit zu vertreten, gebe ich den Herren noch beute den Rath, sich mit der Fortschrittspartei zu vereinigen, dann ist die Mannigfaltigkeit der Strahlenbrechung wenigstens um eine vermindert. Der Abgeordnete hat serner den Ausdruck Moloch bemängelt. Moloch ist ein Göge, der mit einem gewissen Fanatismus angebetet wird. Das ist ein Borwurf, den man micht buchstäblich nehmen mützte. Eine fränkende Beimestung habe ich nicht beabslichtigt. Der Ferr Abgeordenete hat serner an eine Anslicht des Herrn von Blankendurg erinnert, in Bommern wäre man der Meinung, wenn Einer grob würde, müsse man doppelt so grob sein. Ich din kein Pommerr, ich din ein Alt-Märker und theile diese Anslicht nicht. Ich din der Meinen genob seine Verleichte diese Anslicht nicht. höftich bleiben. Der Albg. Bamberger vermeidet auch seinerseits diese Klippe, ich kann ihm die Anersennung nicht versagen, daß er mit sehr gewandter Dialestif immer die Formen der guten Gesellschaft beobachtet. Es sollte das von allen Seiten geschehen. (Heiterfeit.) Im Uebrigen kann ich in Bezug auf das dadurch bethätigte Wohlwollen nur mit dam ich in Bezug auf das dadurch bethatigte Wohlwollen intr mit bem Sprichwort antworten: le diable no perd rien. Seine Pfeile sigen um so sesser. Er hat mir serner vorgeworsen, daß ich die Massen verachte. Das ist doch ein unberechtigter Vorwurf in dem Momente, wo ich gerade gegenüber der Minorität der Bevölserung für die Massen kämpse. Der Gedanse, dem der Abgeordnete Ausdruck verlieh, war der, es genüge, daß ich einma! gesagt hätte, der Staat müsse aktiv einschreiten für die hilfsbedürftigen Klassen. Das genüge schon, um mich zu verurtheilen. Bei dieser Sachlage vertrete ich die Massen und ber Abgeordnete nicht einmal das Kapital mir gegenüber, benn ich bin fein Feind des Kapitals in den Ansprüchen, auf die es berechtigt ist. Die Massen baben auch ein Recht, berücksichtigt zu werden und ich kann die Masse in den Wahlmännern in der Majorität des Herrn Abgeordneten in seinem Wahlfreise nicht vertreten sinden, er vertritt, glaube ich, mit seiner Politik die Minorität und die Massen sind vielmehr auf meiner Seite. Er hat dann meine Erörterung über den Getreidezoll verurtheilt. Am Ende hat er nichts anderens gesagt, als daß der Kornzoll den Landwirthen, wenn sie keinen Vortheil davon hätten, auch nichts nütze. Ich habe schon damals gesagt, wie ich ihn bestürmortete, der Zoll könne Ordnung in unseren Getreidemarkt brin-gen, daß nicht Alles auf den deutschen Markt geworsen wird und dort lagert, dis man es zu unmöglichen Preisen absetzen könne, ebe man lagert, dis wan es zu unmöglichen Preisen adjegen tonne, ehe man sich gezwungen sieht, es wieder zurückzunehmen. Auch ist die Noth des Landwirths so groß, daß er auch den kleinen Bortheil dieses Zolles nicht verschmäht. Der Zoll, wenn er 14 Millionen beträgt, und zwar auf 200 Millionen Zentner unseres Getreideverbrauchs sich vertheilt, beträgt nach meiner oberflächlichen Rechnung 7 Pf. pro Zentner. Auch diese sind schon ein Bortheil, den die Landwirthschaft nicht von sich weisen darf, wenn sie auch ihrerseits noch immer sur den selben Zentner eine Mart innerer direkter Abgaben auf den Zentner Ge= treibe, der in Deutschland erbaut wird, zu gablen hat, und auf diese Weise noch immer im ausländischen Interesse, im Interesse des bewegslichen Handels, ausgeschlachtet wird. Für den eigentlichen Kaufmann, für den Seehandel wäre es ja das Erwünschteste, wenn alles, was bei uns gebraucht wird, vom Auslande gefauft und wenn alles, was bei uns im Inlande produzitt wird, nach dem Auslande ausgeführt würde. va muste Alles durch seine bare Stellung, und, beshalb fann ich auf die Wünsche biefer Kreise bare Stellung, und, beshalb kann ich auf die Wünsche dieser Kreise einen sehr hoben Werth nicht legen, namentlich weil ihre Kopfsahl außerordentlich gering ist und mit dem Einflusse, den sie auf unsere Gesetzgedung üben, nicht im Berhältniß stehen. Ich bin ein Anhänger der Majorität. Die Majorität im deutschen Keich besteht aber aus Landwirthen, und sür diese Majorität trete ich, wenn ich das Majoritätsprinzip allein sür maßgebend halte, in erster Linie ein. Ich ersenne aber daneben das Prinzip der Intelligenz, der vernünstigen Erwägung der Steuergesetz und das Prinzip des monarchischen Einflusse an, und wenn nach meiner Ueberzeugung die Bernünstigkeit einer Borlage mit der moralischen Autorisation übereinstiumnt, dann bringe ich sie, kännze ich sür sie. Sie haben das Recht, sie abzulehnen, und wenn Sie sie abz der moralischen Autorisation übereinstimmt, sann bringe ich sie, kämpse ich sür sie. Sie haben das Necht, sie abzulehnen, und wenn Sie sie abzlehnen, so ist es Sache der Taktik, ob und wann wir sie wiederbringen. Aber was die Ansechtung des Systems betristt, das durch die Josl-Gesetzebung von 1879 inaugurirt worden ist, so ist die auch versucht worden und man hat einen großen Sieg darum verkünden wollen, daß einige neue Anträge auf Schutz der insändischen Broduktion in der Minderheit geblieden sind. Run, wir können ohne Zustimmung der Majorität keine neuen Anträge bringen, aber man hat damit den Gedanken verknüpft, als könne man durch Resolutionen und Anträge die verdündeten Regierungen in der Stellung, die sie der Bollgefetzgebung gegenüber haben, erschüttern ober irgendwie irre machen. Da könnte uns die stärkste Majorität dieses Hauses gegenüberskehen, wir werden in der Beziehung an dem, was wir an Schutzillen sür die vaterländische Arbeit haben, unbedingt sesskalten. Das ist die Ueberzeugung nicht blos der preußischen, sondern sämmtlicher verbündeten Regierungen

gang unerschütterlich und feine Resolution und fein Antrag kann uns darin irre machen, und wenn Sie alle biese Resolutionen mit überwältigender Majorität gur Annahme bringen, so wird uns die leber= zeugung von dem, was dem Reich von Nuten ist, doch höher stehen, als die Majorität. (Beifall rechts.) (Schluß im Morgenblatt.)

Telegraphische Nachrichten.

Raffel, 14. Juni. Der Zustand des Bringen Karl wird als fortbauernd befriedigend bezeichnet.

Minchen, 14. Juni. Großfürst Wladimir und Gemahlin find heute Abend 6 Uhr 25 Minuten hier eingetroffen und von bem ruffischen Gefandischaftspersonal empfangen worben. Diefelben werden heute Abend 10 Uhr mittelst Extrazugs nach Riffingen weiterreifen.

Wien, 14. Juni. Wie hiefigen Blättern aus Agram gemelbet wird, hat gestern Nacht zwischen Stubenten, welche fingend von einem Kommers gurudfehrten, und Polizisten ein Bufammenfloß stattgefunden, bei welchem 2 Wachmanner und 6 ober 7 Studenten schwer verwundet worden sind. 17 Studenten find verhaftet worden.

Bruffel, 13. Juni. Rach bem nunmehr vollständig vorliegenden Refultat ift burch bie beutigen Erneuerungswahlen bie liberale Majorität ber Repräsentantenkammer von 14 auf 18 und biejenige bes Senats von 4 auf 7 Stimmen geftiegen.

Baris, 13. Juni. Die Budgettommission lehnte ben für bie Botschaft beim Vatikan verlangten Kredit ab. Die Deputirtenkammer genehmigte in zweiter Lefung ben Gesetzentwurf, nach welchem die Chescheidung wieder zulässig sein foll. — Im Senat erwiederte ber Konfeilpräsident Freycinet auf eine Anfrage Lareinty's betreffs Egyptens, die egyptischen Truppen seien in Alexandrien zwar langfam angekommen, hätten aber ihre Pflicht gethan. Es feien nunmehr Berftartungen eingetroffen. Er hoffe, die Ruhe werbe fortbauern; unter den den Unruhen zum Opfer Gefallenen, beren Zahl auf 38 angegeben werde, befinde fich ein Franzose. Die Ereignisse seien durch die religiösen Leibenschaften hervorgerufen worden, politische Gründe seien dabei nicht vorhanden. Trotdem habe die frangösische Regierung alle Maß, regeln getroffen, welche zum Schutze ihrer Staatsangehörigen erforberlich find.

London, 14. Juni. [Unterhaus.] Im weiteren Berlauf ber Debatte erklärt Glabstone, die Regierung habe bie Pflicht, die Ziele ihrer Politik, nicht aber die Mittel zu beren Erreichung anzugeben. Die Ziele feien, wie folgt, gufammen= zufaffen : wir fuchen Aufrechterhaltung aller festgestellten Rechte und aller Bestimmungen zur Verbürgung jener Rechte. Rebner bedauert ernftlich, ben von mehreren Deputirten bezüglich Frankreichs gebrauchten Ausdruck, benn die französische Regierung habe unzweideutig erklärt, sie wolle logal und herzlich mit ber englischen Regierung zusammenwirken. England theile biese Gesinnung, alle europäischen Mächte kooperirten herzlich mit England. Ebenso bestehe vollständiges Einvernehmen mit bem Gultan. Wenn es je einen Moment gegeben, wo ber Geift ber Kooperation zwischen ber türkischen und ber englischen Regierung fark, klar und unzweideutig sei, so sei es ber gegen: wärtige. Die Regierung stimme mit Frankreich überein, sie halte dafür, daß der Ursprung der jüngsten Unruhen ein zufälliger sei. Natürlich hätten bieselben, einmal ausgebrochen, entflammbares Material gefunden und seien zu folchen Dimensionen angewachsen, daß sie die Aufmerksamkeit Europas erregt hätten. Aber ohne eine Prophezeiung zu versuchen, glaubte er die Versicherung geben zu burfen, baß, obwohl die auf die Frage einwirkenben Interessen viele und verschiedene seien, sie in dem gegenwärtigen Momente alle fest vereint seien in der Berfolgung des gemein= samen Zweckes. Der Sultan wirke in völligem Einklange mit dem Khedive und der Khedive wirke unzweifelhaft in völligem Ginklage mit England, und er, Rebner, glaube bestimmt, in völligem Einklange mit ben Ansichten jeber Regierung Europas. Hinsichtlich Deutschlands glaube er sagen zu bürfen, daß Deutsch-land nicht einmal, sondern zweimal innerhalb der legten paar Tage in Konstantinopel die Vorstellungen unterstützt habe und daß es im Interesse aller Parteien sei und im Interesse der Souveranetat bes Sultans, daß bie Konferenz in Konftantinopel zusammentrete. (Beifall.) Dilte erklärt, bie Ronfuln hätten Derwisch Pascha nicht aufgeforbert, an Arabi Pascha zu appelli= ren, fondern nur verlangt, bag Magregeln zum Schute von Berfonen und Gigenthum getroffen würden. Die Regierung ziehe Nichts von ihren bisherigen Erklärungen zurück. Nach längerer Debatte wurde der Gegenstand verlassen und trat sodann das Haus in die weitere Spezialbebatte über die Zwangsbill ein.

London, 15. Juni. Die "Times" meldet aus Alexandrien: Der Khedive und Derwisch Pascha ersuchten die Pforte, gemeinschaftlich, 18,000 Mann türkische Truppen nach Egypten zu senden. 450 Verhaftungen haben stattgefunden. Es wird beabsichtigt, eine internationale Kommission zur Aburtheilung ber Theilnehmer an den jüngsten Ruhestörungen niederzuseten.

Gent, 13. Juni. Bei ben hiefigen Wahlen find bie liberalen Randibaten mit einer Majorität von nur 68 Stimmen gewählt worben.

Betersburg, 13. Juni. Da der neue Minister des Innern, Graf Tolftoi, kein Militär ift, fo ift vielfach bavon die Rebe, daß das Gendameriekorps aus der Verwaltung bes Ministeriums des Innern ausscheiben und ein besonderes Reichs= Polizeidepartement hergestellt werben würde. Als besignirten Chef bezeichnet das Gerücht vorzugsweise ben Generalmajor à la suite Tscherewin, die Zeitungen nennen auch Trepow.

Petersburg, 14. Juni. Graf Tolstoi hat gestern die Geschäfte bes Ministeriums bes Innern übernommen. — Der Botschafter in Wien, v. Dubril, ift gum Mitgliebe bes Reichs=

raths ernannt worden. Allerandrien, 14. Juni. Der Gouverneur von Megandrien erklärte in einer Proflamation, daß die Ankunft des Rhedive und Derwisch Paschas eine Burgschaft für die Aufrechthaltung ber Ordnung fei. Die Bürger bürften mit Vertrauen bie Beschäfte wieder aufnehmen. — Eine türkische Fregatte wird außer= halb bes hafens fignalifirt. — Bei bem Empfange bes Patriarchen, des Diplomatenforps, der Beamten und der europäischen Notabilitäten richtete ber Khedive beruhigende Worte an die Versammelten und fagte, daß die Stadt in vier Quar= tiere eingetheilt sei, wovon jedes eine starke Garnison habe, es fei kein Grund zu der Befürchtung vorhanden, daß die Unruhen erneuert würden.

Belgrad, 14. Juni. Der König hat die Demission bes Ministeriums Pirotschanat angenommen und ben General Tichomir Nikolic mit der Neubildung des Kabinets beauftragt. Es ver= lautet, daß der Gefandte in Petersburg Horvatowitsch zum Minister des Innern bestimmt fei.

Rairo, 14. Juni. Die Panik nimmt zu, der allgemeine Fortzug dauert fort, mehrere Bankinstitute sind geschlossen, ebenso das Bureau der europäischen Finanzkontroleure. Coloin hat sich gestern nach Alexandrien begeben, Bredif reist heute Abend ab, alle ihre Beamten find auf Urlaub gegangen. Bor= aussichtlich werben alle Bureaus ber egyptischen Berwaltung, auch die Staatsschulbenkasse, nach Alexandrien verlegt. Wie es heißt, hat ber französische diplomatische Agent um seine Abberu= fung gebeten. Er theilte heute in einer Berfammlung von französischen Staatsangehörigen mit, er musse es ablehnen, bie Berantwortung für ihre Sicherheit zu übernehmen.

Berlin, 15. Juni. Die Straffammer bes Landgerichts II sprach Prof. Mommsen von der Anklage der Bismard-Belei= digung frei.

Wien, 15. Juni. Das "Frembenblatt" melbet: Die Fregatte "Laubon" ist beorbert, unverzüglich nach Alexandrien abzugehen.

Marfeille, 15. Juni. Das Mittelmerrgeschwader erwartet in Toulon den letten Befehl zum Abdampfen. Der "Safthe" ist heute gegen Mittag mit Truppen und Proviantvorräthen nach Alexandrien gegangen. Der Dampfer "Correge" wird ebenfalls zum Truppentransport ausgerüftet.

Ronftantinopel, 14. Juni. Der Gultan brudte Dufferin sein Bebauern aus über die wegen der Unruhen in Alegandrien zum Opfer gefallenen Engländer. — Der Ministerrath ift feit gestern wegen der egyptischen Frage im kaiserlichen Palais ver= jammelt, hat aber bisher keinerlei Entichluß gefaßt. Auf ber Abmiralität und im Arfenal werben Borbereitungen für alle Eventualitäten getroffen.

Berantwortlicher Redakteur: D. Bauer in Posen. — Für den Inhalt der folgenden Mittheilungen und Inserate übernimmt die Redaktion keine Berantwortung.

## Angekommene Fremde.

Pofen, 15. Juni.

J. Grät's Hotel zum Deutschen Sause. Die Kaufeleute Marcus und Emilius aus Berlin, Freund, Cohn und Meif aus Breslau, Hamburger aus Thorn, Eichler aus Langenbielau, Tröge. aus Reichenbach, die Sautboisten Renidel aus Liegnis, Herrmann aus

| н | BOOKS OF THE RECESSION OF THE PROPERTY OF THE |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1 | Börsen-Telegramme.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Borlin, den 15. Juni. (Tel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Weizen tefter Rot. v.14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Spiritne fester Not. v. 14.          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Juni 216 50,215 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Toco 45 40 45 30                     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sept.=Oftober 200 75 199 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Roggen höber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Juni=Juli 45 90 45 70                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | August=September 47 30 47 -          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Juni-Juli 145 75 144 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | September=Oftober 47 60 47 50        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Sept.=Oftober 144 20 143 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Safer -                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Rüböl ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sun=Suli 134 - 134 50                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Suni 57 40 57 30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kündig. für Roggen 50   500          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Sept.=Oftober 56 20 56 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Kündig. Spiritus 10000               |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | Pof. Crzb. C. St. Pr. 79 25 79 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Muss. Bod.=Kr. Pfdb. 80 75  80 75    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Dels=Gn. = = = 62 75 63 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 Huff. Präm=Unl 1866134 60 134 75   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Mainy-Ldwgsh. E-A. 104 60 104 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 Pof. Proving.=B.=A. 122 - 122 -    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Oberschlestsche = * 246 19 246 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Ldwirthschftl.B.eA. 78 75 79 -       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Kronpr. Rudolf = = 71 10 71 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Posener Spritfabrik 62 — 66 —        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Destr. Silberrente 65 60 65 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reichsbant 149 50 149 75             |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ungar 5% Pavierr. 73 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Deutsche Bank Act. 152 50 151 25     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | bo. 4% Golbrente 75 25 75 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dist. Rommand=. A. 206 10 205 75     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Ruff.=Egl. Anl. 1877 87 20 87 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Königs-Laurahütte. 120 — 119 75      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - | = = 1800 69 90 69 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dortmund. St.=Pr. 93 50 93 50        |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | = 3w. Drient. Anl. 56 50 56 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sushit EEF Out to Odd                |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | readposte. Franzoien 302 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | fredit 555 — Lombarden 246 —         |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Baliziar Fifon Wift 125 95 125 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Specificate Shandwater Out on nor on |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | Br. fonfol 4% 9[n] 101 75 101 80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ruffische Banknoten 205 90 205 90    |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 5 |                                  |     | _     | _   |                      |       | -  |       |          |  |
|---|----------------------------------|-----|-------|-----|----------------------|-------|----|-------|----------|--|
| C | Balizier. Gifen. Aft.135         | 25  | 135   | -   | Ruffische Banknot    | en205 | 90 | 205   | 90       |  |
| 3 | Br. konfol 4% Anl. 101           | 75  | 101   | 80  | Ruff. Engl. Mnl. 187 | 11 83 | 50 | 83    | 25       |  |
| 9 | Posener Pfandbriefe 100          | 60  | 100   | 70  | Boln. 5% Rigardin    | . 63  | 50 | 63    | 60       |  |
|   | Posener Rentenbriefe100          | 70  | 100   | 60  | Poln. Liquid.=Afdh   | r. 55 | 40 | 55    | 30       |  |
| 3 | Desterr. Banknoten 170           |     |       |     | Dest. Kredit Aft.    | 554   | 50 | 554   | anager . |  |
| , | Desterr. Goldrente 80            | 60  | 80    | 40  | Staatsbahn           | 561   | -  | 561   | 50       |  |
| 1 | 1860er Lose . —                  | -   | 122   | £0  | Lombarden            | 246   | -  | 248   | 50       |  |
| ) | Staliener 89                     | 75  | 89    | 75  | Fondst. fest         |       |    |       |          |  |
|   | Rumän. 6%Unl. 1880103            | *** | 103   | 10  |                      |       | -  |       |          |  |
|   | ~                                | 0   | -     |     | -                    |       |    |       |          |  |
|   | Stettin, den 15,                 | 31  | int.  | (Te | legr. Agentur.)      |       |    |       |          |  |
| = | 000 - 1                          | 20  | ot.v. | .14 |                      |       |    | t.v.1 |          |  |
| 8 | Weizen unveränd.                 |     | O d O |     | Sept.=Oftober        | 55    | 75 | 56    | -        |  |
|   | Funi 209<br>Funi=Fuli 209        | -   | 210   | -   | Spiritus höher       |       | 1  |       |          |  |
|   | Gent October 100                 | # O | 209   |     | LOCO                 |       |    | 43    |          |  |
| 1 | Sept.=Oftober 199                | 00  | 198   | DU  | Juni=Juli            | 44    | 80 | 44    | 50       |  |
|   | Roggen unveränd.                 | EO  | 111   | F0  | august-Sept.         | 46    | 20 | 16 .  | -        |  |
|   | Juni 144                         | 50  | 144   | DU  | Sept.=Ottober        | 46    | 60 | 46    | 50       |  |
|   | Juni-Juli 143<br>SeptOftober 143 | UU  | 140   | 50  | ASEEDIEMEN .         | -     | 00 | 1     | 00       |  |
|   | Withit coldattales               |     | 142   | UU  | Sept. softober       | 1     | 60 | 7 (   | 50       |  |
|   | Rüböl geschäftslos 59            |     | 50    |     | Sept.=Oftober        | 0+4   | 1  |       |          |  |
|   | Outt                             |     | UJ    | -   | Cept.=Ditober        | 257   |    | (DD . | - Prince |  |

Börse zu Posen.

Bofen, 15. Juni. [Amtlicher Borfenbericht.]

Roggen geschäftslos.
Spiritus (mit Faß.) Gek. —,—. Liter. Kündigungspreis 44,30, Juni 44,30, per Juli 44,80, ver August 45,30, per September 0, ver Oktober 45,40. Loco obne Kaß 4400.

Riafferfrand der Warthe. Pojen, am 14. Juni Mittags 0.48 Meter. Morgens 0,48 Mittags 0,48

Druck und Berlag von W. Decker & Co. (E. Röfick) in Posen.